## Intelligenz-Blatt für das Großherzogthum Posen.

Antelligenz=Comtoir im Posthause.

Nro. 160 Sonnabend, den 5. Juli 1834.

Ungekommene gremden vom 3. Juli.

Sr. Probst Stroinefi aus Reusen, "Dr. Guteb. v. Roczorowefi aus Jafin, Sr. Guteb, v. Bieczynefi aus Studziniec, fr. Guteb, v. Rogalinefi aus Dierefo, I. in Do. 251 Breelauerftraße; Sr. Guteb. D. Zafrzeweff aus Dfief, I. in Do. 140 Salbborf; Sr. Guteb. b. Domofi aus Roscielec, Sr. Richter Prabzinefi aus Polen, fr. Defonom Barbenes aus Magdeburg, I. in No, I Ct. Martin; fr. Offisial Ggierowicz aus Gnejen, Sr. Alftuarius Graff ans Bongrowit, Sr. Guteb. Rurg aus Ronojaby, I. in Do. 394 Gerberftr.; Br. Guteb. v. Sulewicz aus Mlobziewicz, L. in No. 33 Wallifdei; Gr. Kaufm. hirfchfeld aus Neuftadt b. P., I. in No. 20 St. Albert; Br. Partif. Ritterich aus Barfchau, L. in No. 136 Bilh. Str.; fr. Burgerm, Ctante, fr. Seifenfieder Ablfeld und fr. Lehrer Reymann aus Schrimm, fr. Partif. v. Bronifowsti aus Liffa, Sr. v. Dobrogonsti, ebemal. polu. Major, aus Gnefen, Fr. Guteb. v. Gajewsta aus Bollftein, Fr. Pachterin Rydlifoweffa aus Boyciechowo, I. in Do. 391 Gerberfir.; Gr. Amtin. Lup aus Blocifemo, Gr. Probft Boroweli aus Schoden, Gr. Guteb. v. Morameli aus Gr.-Lubin, Br. Guteb., v. Czerwinski gus Glusti, Br. Guteb. v. Bistupsti aus Safubla, Sr. Guteb. v. Raboneti aus Bargowo, Sr. Guteb. v. Bialfometi aus Pierzchno, I. in Do. 384 Gerberfir.; Sr. Guteb, b. Brzesti aus Jablfomo, Sr. Guteb. v. Janidi aus Podlefie, fr. Guteb. v. Jafinefi aus Bitatowice, fr. Probft Budegonski und Gr. Aktuar Benifch aus But, I. in No. 168 Wafferftraße; Sr. Graf b. Potivoroweft aus Schwufen , Sr. Manfionar Organichi aus Roften, Sr. Db. Landg.-Uffeffor Edert und Sr. Theater = Director Subich aus Berlin, I, in No. 99 Halbborf. nous aids w en vonmineleditale in friellen

einem Wohngebaube mit einem fleineren und einem großeren Anbau, 2 Wagens remifen und Dferbeftall, hofraum und Rthl. 2 Ggr. 6 Pf. abgeschatt worden, foll im Termine ben 16. December c. Vormittags um 10 Uhr vor unserem baffation verkauft werben. przedane bydz ma.

Schein und die Raufbedingungen tonnen czny i warunki kupna w Registraturze in ber Registratur eingesehen werden. przeyrzed można. In Ingenit! .ich

2) Poitralvorladung. Ueber das Zapozew edyktalny. Nad mara-Bermogen bes Raufmann Dito Wilhelm tkiem kupea tuteyszego Otto Wilhelm Berfmeifter bier ift am 28. Januar c, Werkmeister otworzono dnia 28. der Concursprozeg eröffnet worden. Stycznia r. b. process konkursowy.

Anieriche an die Concursmaffe fieht am pretensyyl dat massy konkursowey 21. September c. Bormittags um wyznaczony lest ma dzien 21. gerichts-Rath Ulrich im Parthelenzimmer na w izbie stron tuteyszego Sadu bes hiefigen Landgerichts.

Wer fich in diesem Termine nicht mel- rzem Ziemianskim Ulrich.

Subhaffationsparent. Das Patent subhastacying, Domostwo bier an ber Friedrichoftrage unter ber z mnieyszem i wiekszem przybudo. Nummer 204 belegene, jum Nachlaffe waniem, z dwiema wozowniami i bes verftorbenen Raufmanns Paul Reif= staynia, podworzem i ogrodem, tu figer gehörige Grundfiuct, bestehend aus przy ulicy Fryderykowskieg pod liczha 294b leżące i do pozostałości zmarlego kupca Pawla Reissiger należące, które sądownie na 6395 Tal. Dbftgarten, welches gerichtlich auf 6395 2 sgr. 6 fen. ocenione zostalo, publicznie naywięce cemu w terminie na dzień rudnia r. b. o godzinie 10. przed południem Deputirten Landgerichte-Rath Culemann przed Deputowanym naszym Sedzia in unferem Partheienzimmer bffentlich Ziemianskim Culemann w izbie na. an ben Melfibietenden, behufe ber Thei: szey stron wyznaczonym końcem lung, im Bege ber nothwendigen Gub= dzialów drogasubhastacyikonieczney

Raufluffige merben hierburch einges Cheć kupienia maigcy wzywaig sie laben, in bem Termine ihre Gebote abe ninieyszem, aby licyta swoie w ter-Auts and Reaciach, Hebor my billie cin . Dr. Outen of Russell

Die Tare, ber neifefte Sypothetens Taxe, naynowszy wykaz bipote-

Dosen, den 1. Mai 1834. Poznań, dnia 1. Maia 1834. A bnigh Dreuf. Landgericht. Królewsko Pruski Sad Ziemiański.

Der Zermin zur Unmelbung aller Termin do podania wszystkich o Uhr an, por bem Roniglichen Land: Wrzesnia f. b. o godzinie of zra-Ziemiańskiego przed Król. Konsyliavet, wird mit seinen Ansprüchen an die Masse ausgeschlossen, und ihm beshalb gegen die übrigen Gläubiger ein ewiges Gtillschweigen duferlegt werden.

Bromberg, ben 14. April 1834. Konigt. Preuß. Land=Gericht.

3) Mothwendige Subhaftation. Wegen des über den Nachlaß des Gutsbesigers Victor v. Bronisowsti eröffneten
erbschaftlichen Liquidations-Prozesses, soll
bas zu diesem Nachlaß gehörige, im
Ardbener Kreise belegene, landschaftlich
auf 61,695 Athl. 15 Sgr. 1 Pf. gewürdigte Sut Dsiek und den dazu gehörigen Dörfern Zaorle, Pomoene
und Grüneich eisentlich an den Meistbiebenden verkauft werden, und es stehen
die Victungs-Termine auf

ben 4. Marzy. (1997) ben 7. Juni, 1997 knimeret

dem 9. September \$834,

vor dem Landgerichts = Nath Wolff Vor= mittags um 9 Uhr in unserm Geschäfts= Lokale hieselbst an.

Wir beingen dies mit dem Beurerken zur defentlichen Kenntniß, daß, insofern nicht etwa gesetzliche Hindernisse eine Undnahme zulassen, der Zuschlag dem Bestbiebenden im letzten Termine ertheilt, und auf die etwa nachher noch eingehenden Gebote nicht weiten genückstützt werden wird. Kto się w terminie tym nie zgłosi, zostanie z pretensyą swoią do massy wyłączony i wieczne mu w tey mierze milczenie przeciwko drugim wierzycielom nakazanem zostanie.

Bydgoszcz, d. 14. Kwietnia 1834. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Konieczna Subliastacya. Z powodu processu sukcessyino likwidacyinego nad pozostałością W. Wiktora Bronikowskiego dziedzica otworzonego, do téyże pozostałości należące, w powiecie Krobskim położone, przez Landszaftę na 61,695 Tal-15 sgr. 1 fen. ocenione dobra Osick, wraz z przynależącemi wsiami Zaorle, Pomocne i Zielony Dąbpublicznie naywięcey daiącemu sprzedane bydź maią, którym końcem Termina licytacyine na

dzień 4. Marca,
dzień 7. Czerwcz,
Termin peremtoryczny na

dzień 9. Września 1834, przed Delegowanym W, Wolff Sędzią Ziem zrana o godzinie 9. w naszem pomieszkaniu sądowem wyznasczone zostały.

Podajemy to z tém nadmieniemiemiem do wiadomości publiczney, iż, ieżeli prawne przeszkody wyjątku nie dowowa, przysądzenie na rzecz naylepiey podającego w terminie ostatnim nastąpi i na późnieysze licytatwzgląd wziętym bydź nie będzie.

Die speciellen Berkaufe : Bebingungen Szczegolowe warunki kupna i taxy bei ber Tare etwa vorgefallenen Mångel podane bydz moga.

Fraustadt, ben 7. November 1833.

und die Tare fonnen in unferer Regiffras w Registraturze naszey przeyrzane. tur eingesehen, und bis ju 4 Bochen i az do 4. tygodni przed ostatnim terbor bem letten Termine fonnen auch bie minem rownied niedokladności taxy

Wschowa, d. 7. Listopada 1833. Ronigl. Preug. Landgericht. Krol. Pruski Sad Ziemiański.

Subhastationspatent. Des

Bu bem 3mede haben wir brei Bietunge=Termine auf so ... beisb

ben 18. Juni, mora nimes Ti ben 17. September, und ben 17. December c., 1 bonig

wovon ber lette peremtorisch ift, por bem Berrn Landgerichte-Alffeffor b. Strawindfi Morgens um 9 Uhr allhier anges fest, ju welchem Raufluftige porgelaben werben, mit bem Bemerken, bag auf Die nach Berlauf bes letten Licitations= Termins etwa einfommenben Gebote nicht weitere Rudficht genommen werben

Gleichzeitig werben zu ben anffebenben,

Patent subhastacyiny. Wieś szlaim Mogilnoer Rreife, Bromberger Res checka Marcinkowo dolne, pod jurysgierungs-Bezirfe belegene, ben Remigius dykcya nasza bedaca, w Powiecie v. Paledafischen Erben zugehörige abeliche Mogilinskim, obwodzie Krol. Regen-Gut Marcinfowo bolne, welches cyi Bydgoskiey polożona, do sukcesnach ber, im Monat November 1833 sorow Remigiusza Paledzkiego naleaufgenommenen gerichtlichen Tare auf Zaca, która podług taxy w miesiacu 21,570 Athle. 10 Sgr. gewurdigt wore Listopada 1833 sadownie sporzaben ift, foll im Bege ber nothwendigen, dzoney, na 21570 tale 10 sgr. iest Subbaffation offentlich an ben Meiftbies oceniona, w drodze konieczney subtenden verfauft werden. ... hastacyi publicznie naywięcey daiąsa savodoval seiners I cemu sprzedaną bydź ma.

> Tym końcem wyznaczyliśmy termina licytacyine na mod

dzień 18. Czerwca ch. dzień 17. Września termin zaś peremtoryczny na

dzień 17. Grudnia r.b. zrana o godzinie 9. przed Assessorem naszym Wnym Strawińskim tu w mieyscu, na które ochote kupienia maiacych zapozywamy, z nadmienie+: niem, że na offerty, iakieby po upłynieniu ostatniego terminu licytacvinego byly od nich czynione, nie da mird. serveinson and ignam min sig wiecey zadnego względu and

Zarazem zapozywają się na powyż Terminen die unbefannten Dominifus wyznaczone termina niewiadomi-z-

warnung vorgelaben, bag im Fall bes Ausbleibens bem Meiftbietenben nicht unr ber Bufchlag ertheilt, fonbern auch uach gerichtlicher Erlegung bes Rauf: fcillinge bie Lofdung ber fammtlichen eingetragenen, wie auch ber leer auß= gebenden Forberungen, und gwar ber lettern, ohne baf es zu biefem 3mede ber Production ber Instrumente bedarf, perfügt werden foll.

Die Jare und Bedingungen fonnen in unferer Registratur eingeschen werben. Gnesen, den 24. Januar 1834.

Ronigl. Preuß. Landgericht.

Solv Boiltalcitation. Bei bem am . Dai 1827 bier fatt gefundenen Braube find nachfichende Dofumente:

1) Die Notariate-Dbligation bes Johann Gottlieb Jodifd vom 22. Dezems an eiber 1814, aus welcher auf dem, wolnigest bem Profesfor Grange geho. s i farigen, gu Mipter Do. 20 gelegenen Freigute Rubr. III. Nro. 2. 240 Rithl. für die katholische Kirche zu Kalan nebft 5 pCt. Binfen einge= tabulewanyeh bed deviewelindet

3) bie, bon bem Aderburger Rurzban biefelbft bem verftorbenen Burger= meifter Spiller ausgestellte, und Sargicon biefem augeblich unterm 15. Dezember 1824 bem Farbermeifter Tabol Eger cepirte Obligation über 300 al & Rthir, welche bei den Sypothefens Uften Dro. 226. hiefelbft gur Gin=

v. Rogalinelifden Erben unter ber Ber- ; pobytu sukcessorowie Dominika Ro. galińskiego pod tem zagrożeniem, iż w razie niestawienia się wieś ta więcey daiącemu będzie nie tylko przysądzoną, lecz że oraz po sądowem złożeniu summy szacunkowey, wymazanie wszelkich intabulowanych iako i spadaiących pretensyy, a mianowicie tychże ostatnich bez potrzeby nawet złożenia na ten koniec dokumentów, nakazaném zostanie.

Taxa każdego czasu w Registratu. rze naszéy przeyrzaną bydź może.

Gniezno, dnia 24. Stycznia 1834. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Zapozew edyktalny. Dnia 11. Maia 1827. r. w pozarze tuteyszym nastepuiace dokumenta zgorzały:

1) Obligacya notaryalna Jana Bogumiła Jokisz z dnia 22. Grudnia 1814. r., zktóréy na Woy. tostwie teraz Professorowi Grange należącym, w Nietoperku pod liczbą 20. położonym Rubr. III. No. 2. Tal. 240 dla kościoła katolickiego w Kalawie wraz z prowizya po 5 od sta intabulowanemi zostały;

2) Obligacya przez Kurzhana mieszczanina tuteyszego dla zmarlego Burmistrza Spillera nasumme Tal. 300 wystawiona, a przez ostatniego pod dniem 15. Grudnia 1824. r. na farbierza Eger zlana, która celem intabulacyi do akt hypotecznych

tragung angemelbet worben, beren Datum aber nicht angegeben wer= ben fann, mit den Sopotheken= Aften verloren gegangen.

locenic sun my szachskowév

Die gebachten letten Inhaber biefer Dbligationen haben bereits barüber quit= tirt und refp. in die Lofdung gewilligt, ba aber die Dokumente nicht producirt werden fonnen, fo werden hiermit alle biejenigen, welche baran, und reip. Die gu lofchende Poften ale Gigenthumer, Ceffionarien, Pfand- aber fonffige Briefe= Inhaber Unfpruche gu machen haben, aufgeforbert, folche innerhalb breier Monate, und fpateftens in dem am 29. Muguft c. por dem Gerrn Landgerichtes Rath v. Foreffier hier anftebenben Ter= mine geltend zu machen, widrigenfalls fie bamit werden praffubirt und ihnen ein ewiges Stillschweigen gegen bie Befiger ber perpfandeten Grundffucte wird auferlegt, bemnachft aber mit Amortisa= tion ber gebachten Inftrumente und refp. mit Lofchung ber aus benfetben eingetra= genen Poften verfahren werden.

Meseritz, ben 20. Mars 1834.

Konigl. Preuf. Landgericht.

6) Bekanntmachung. Es foll bas auf ber Kolonie Binica bei ber Stadt Meserit, im Kreise gleiches Namens, unter ber Mr. 1 früher Nr. 8 gelegene,

gruntu tutay pod liczbą 226. położonego zameldowaną została. Datum téy obligacyi podanym bydź nie może, i takowa zaginęta wraz zaktami hypotecznemi.

Wspomnieni ostatni właściciele rzeczoney obligacyi pokwitowali z odebrania i zezwolili na zmazenie summy. Lecz ponieważ dokumenta produkowanemi bydź nie mogą, wzywaią się wszyscy ci, którzy do nich iresp, do summ zmazanych bydź maią, cych iako właściciele, cessyonaryusze. posiedziciele zastawnych lub innych listów pretensye maią, ażeby się w przeciągu miesięcy trzech a naypóźniey w terminie na dzień 29. Sierpnia r. b. przed W. Forestier Sędzią Ziemiańskim tu naznaczonym zgłosili, inaczéy z takowemi z nałoženiem im wiecznego milczenia naprzeciwko posiedzicielom gruntów zastawnych zostaną wyluszczeni i z amortyzacyą wyżey wspomnionych instrumentów i resp. z mazaniem summ z takowych w księgach zaintabulowanych będzie niezawodnie postapiono.

Międzyrzecz, d. 20. Marca 1834. Król, Pruski Sąd Ziemiański.

Obwieszczenie. Grunt falbierski na kolonii Winnicy pod miastem Międzyrzeczem, Powiecie Międzyrzeckim, pod liczbą I. dawniey 8. le-

gur Farber Jegeschen Concuremaffe ge= żący, do massy konkursowey falbie. horige, 2793 Athle. 3 Sgr. 4 Pf. tarirte Farberei = Grundftud nebft Bubebor, worunter auch Farberei - Gerathichaften, auf den Antrag des Concurs = Eurators offentlich an den Meiftbietenden in ben hier am 9. Main haby viewogs

- 3 am Ti. Juli 11834, 0000 am 12. September | 11 . monte

anffebenden Terminen, bon benen ber lette peremtorisch ift, verfauft werben, wozu wir Raufer einladen.

Die Tare und bie Raufbebingungen fonnen in unferer Registratur eingefeben werden, man inches begrif is o

Wedener's waveaunt us Meferit, ben 19. Dezember 1833.

itherwests very sure singed of dames

Ronigl. Preuf. Landgericht. reszenalnych speknometriken, ne

wosel Schulz, Mories i Mutelmaede 7) Bekannemachung Es foll bas in ber Ctabt Brag im Deferiger Rreife, unter ber No. 2 gelegene, ben Leopold Herrmannfchen Erben gehorige, 5160 Ribl. tarirte Doigteignt nebft fammts lichen Zubeher, auf ben Antrag eines Realglaubigers, wegen nicht bezahlter Raufgelber offentlich an ben Deifibie= tenden in ben bier Last mind.

om 4. Suli, sur I - olewater A ..

am 5. September und

am 7. Dovember c.

anstehenden Terminen, wovon ber lette peremtorisch ift, wieder verkauft werden, wozu wir Räufer einladen.

rza Jetzego należący i sądownie na tal. 2793 sbgr. 3 fen. 4 oceniony, bedzie na wniosek kuratora konkursowego wraz z przyległościami, do czego též i naczynie falbierskie należą, w terminach na

dzień 9. Maia dzień 11. Lipca } 1834. dzień 12. Września

tu wyznaczonych, z których ostatni peremtorycznymiest, publicznie nay. więcey daiącemu przedany. Chęć kupienia maiący wzywaią się nań ninieyszém. Taxę i warunki kupna codziennie w registraturze naszév przeyrzeć można.

Międzyrzecz, d. 19. Grudnia 1833. Królewsko - Pruski Sąd Ziemiański. entralegistary and restall great a considerant

attraction Course Starts and have Course

Committee of the Min Lights vouge Obwieszczenie. Woytostwo w mieście Broycach, powiecie Międzyrzeckim pod liczbą 2. leżące, sukcessorom pors. p. Leopoldzie Herrmann należące, i sądownie na 5160 Tal. ocenione, ma być na wniosek kredytora rzeczowego, z przyczyny niezapłacenia summy kupna w terminach

na dzień 4. Lipca,

na dzień 6. Września i na dzień 7. Listopada r. b., tu wyznaczonych wraz z przyległościami publicznie naywięcey daiącemu przedane. Chęć kupienia maiący wzywaią się nań ninieyszém.

Die Tare und die Kanfbedingungen konnen in unserer Registratur eingesehen werden.

Meferit, ben 10. Marg 1834a bind

Taxe i warunki kupna codziennie, wa Registraturze naszéy przeyrzeć można, jaki haddanie przeyrzeć

Międzyrzecz, d. 10. Marca 1834. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Boittalcitation. Ueber Die Raufe gelber ber, bem Muller Paul Safobi gus gehörig gewesenen, bem Grafen Urnold v. Sforzewefi adjudicirten Duchmuble bei Margonin, ift auf ben Untrag bes Raufere ber Liquidatione-Prozef eroffnet worden. Wir haben gur Liquidation ber Forderungen einen Termin auf den 16. Juli c. Vormittage 9 Uhr bor bem Landgerichte = Rath Wegener anberaumt. und forbern fammtliche unbefannte Glaubiger auf, in bemfelben entweder perfon= lich ober burch gefetlich julaffige Bevollmachtigte, wozu ihnen die Juftig-Com= miffarien Schulg, Morig und ber Juftig-Commiffions = Rath Mittelftadt porge= folagen werben, zu erscheinen wobibri= genfalls fie mit ihren Anspruchen an bas Grundfind prafludirt, und ihnen damit ein ewiges Stillschweigen, sowohl gegen ben Raufer beffelbeng als gegen bie Glaubiger, unter welcher bas Raufgelb vertheilt wirb, auferlegt werden wird. ot

Schneibemuhl, ben 10. Mars 1834.
Roniglich Preuß. Landgericht.

tu wyznaczonych wran z przytesto-

sound publicania naywiedev daisee-

mu przedane. Cheś i ipienia mine ce certwinia inine

decinio on ben Weiffer Zapozew edyktalny. Nad summa szacunkową młyna Much pod Margoninem, który do Pawła Jakobiego należał i Hrabi Arnoldowi Skorzewskiemu przysądzonym został, otworzono na wniosek kupuiącego process likwidacyiny. Do likwidowania pretensyy wyznaczyliśmy termin ma dzień 16. Lipca r. b. zrana o godzinie 9. przed Sędzią Ziemiańskim Wegener i wzywamy wszystkich niewładomych wierzycieli, aby się w nim osobiście lub przez prawnie przypuszczalnych pełnomocników, na których im Kommissarzy sprawiedliwości Schulz; Moritz i Mittelstaedt przedstawiamy, stawili, w przeciwnym bowiem razie z pretensyami swemi do rzeczonéy nieruchomości wykluczeni zostana i wieczne milczenie tak co do kupuiacego, iako też co do wierzycieli, pomiędzy których summa szacunkowa podzieli się. nalożone im będzie.

Pila, dnia 10. Marca 1834. Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański.

am L. Ceptonber und

and the monage anapplicate assessment

and or Mondaller c.

## Beilage zum Intelligenz-Blatt das Großberzogthum Pofen.

Nro. 160. Connabend, ben 5. Juli 1834.

9) Subhastationspatent. 3um bffentlichen Berfauf bes Bier in ber Rirdenftraße unter Do 111 belegenen, bem Landgerichte, Erefutor Janfowefi gehori= gen, auf 436 Rtl. abgeschatten Grund= flude haben wir einen neuen Bietunge= Termin auf ben 26. August c. Bor= mittage I1 Uhr, vor bem Dberlandesge= richte : Referendarius Strafburg in bem biefigen Landgerichts = Lokale angesett.

Die Tare, ber neueste Soppothekenschein und die Raufbedingungen fonnen in uns ferer Registratur eingesehen werden.

Schneibemuhl, ben 9. Juni 1834. Ronigl. Preuß. Land-Gericht.

10) Dublikandum. Bum bffentlichen Berkauf von 100 Stud Lammern und bes im Termine ben 24. huj. wegen Mangel an Rauflustigen nicht verkauften Rutichwagens, ift ein Termin auf ben 15. Juli d. J. hier in loco um 10 Uhr Bormittags anberaunit, wozu Rauf. lustige eingeladen werden.

Schrimm, ben 30. Juni 1834. Szrem, dnia 30. Czerwca 1834. Ronigl. Preuß, Friedensgericht.

Patent subhastacyiny. Do publiczney przedaży nieruchomości tutey w ulicy kościelney pod Nro. 111. położoney, do byłego Exekutora Jakowskiego należącey, wraz z przyległościami na 436 Tal. ocenioney, wyznaczyliśmy nowy termin licytacyjny na dzień 26. Sierpniar. b. zrana o godzinie 1.1. przed Ur. Strassburg Refr. głównego Sadu Ziemiańskiego w tuteyszym domu sądowym.

Taxa, naynowszy wykaz hypoteczny i warunki kupna w Registraturze naszéy przeyrzane bydź moga.

Pila, dnia 9. Czerwca 1834. Król. Pruski Sad Ziemiański.

Publicandum. Do publiczney sprzedaży stu iagniat, i niesprzedanego dla braku kupców w terminie 24. m. b. powoza, wyznaczony iest termin na dzień 15. Lipca r. b. zrana na godzine 10. tu w mieście, na który ochotę kupna maiących zapraszamy.

Król. Pruski Sad Pokoju.

11) Verpacheung. Die Guter Ro- Wydzierzawienie. Dobra Ko-

nary, Krobener Kreifes, follen von Johans mary powiatu Krobskiego maia bydz

1837 meiftbietend verpachtet werden und Jana 1837. naywigeen daigcemu w ift biergu der Bietungetermin auf den dzierawe wypuszczone, do czego 12. Juli b. 3. Nachmittage um 4 Uhr in bem Landfchaftshause anberaumt.

Pachtluftige und Sahige werden gu bemfelben eingelaben, mit bem Benier= fen, baß nur biejenigen jum Bieten gu= gelaffen werden fonnen, bie gur Gicherung bes Gebots eine Kaution von 500 Rthlr. fofort in Courant ober Pofener Pfand= briefen erlegen und eventuell nachweifen, baß fie ben Pachtbedingungen gu genu= gen im Stande find.

ferer Regiffratur eingefehen werben.

Pofen, ben 1. Juli 1834.

Provinzial = Lanbichafts = Diret= nousely pracy cannoit of a

nie c. ab auf brei Jahre bie Johannie od S. Jana r. b. na trzy lata, do Sgo termin licytacyiny na dzień 12go Lipca r. b. o godzinie 4. po poludniu w domu Ziemstwa Kredytowego wyznaczonym został.

Wzywamy ochote dzierzawienia maiacych i zdolnych z tem nadmienieniem, iž tylko ci do licytacyi przypuszczonemi bydź mogą; którzy na zabezpieczenie licytum 500 Tal. kaucyi natychmiast w gotowiźnie lub w listach zastawnych X. Poznańskiego Die Pachtbedingungen tonnen in uns złożą i eventualnie kwalifikacya swa wykazać potrafią, że warunkom kontraktu zadosyć uczynić są w stanie.

> Warunki dzierzawne w Registraturze naszéy przeyrzane bydź mogą. Poznań, dnia 1. Lipca 1834. Dyrekcya Prowincyalna

> > Ziemstwa.

12) Bekanntmachung. Mit Bezug auf unfere Befanntmachung bom 17ten Juni c. bringen wir hierdurch jur offent= lichen Renntniß, baß gur Berpachtung bes Guts Stupia, Schrodaer Rreifes und zwar einzeln: Williamisk set gliment

1) bes Borwerks Stupla, Burgan

2) = Annapol, ein anderweiter Termin auf ben g. Juli c. Nachmittage um 4 Uht anberaumt worden ift. Das i seway lock

Posen, ben 1. Juli 1834. Provinzial : Landichafte : Diret : Dyrekcya Prowincyalna tion.

Obwieszczenie. Z odwołaniem się do obwieszczenia naszego z dnia 17. Czerwca r. b. podaiemy ninieyszem do publicznéy wiadomości, iż do wydzierzawienia dobr Słupi w powiecie Sredskim, a mianowicie o. sobno: osof mi sal

1) folwarku Słupi,

2) folwarku Annapol, nowy termin na dzień g. Lipca r. b. o godzinie 4. po południu wyznaczonym został.

Poznań ; dnia I. Lipca 1834. Ziemstwa.

13) Bekanntmachung. Die kleine Jagb auf ben hiesigen städtischen Feldmarken, wird in den nehmlichen Parcelelen wie pro 1831/34. auch für die nächesten drei Jahre, vom 24. August d. J., bis dahin 1837., hiermit in Pacht außegeboten.

Die betreffenben Licitationen werben im rathhanslichen Seffions, Saale bes Bormittage von 10 Uhr an, abgehalten

werden, und zwar:

1) am 7. Juli d. J., wegen ber Jagd am rechten Warta = Ufer, mithin auf bem zu ben Vorstädten Schrods fe und St. Roch und zu ben Obrs fern Rathai und Zegrze gehbrens

den städtischen Territorio;

2) am 8. Juli d. J., wegen ber Jagd, aus Posen gehend, rechts der Berliner Straße bis an die Warta, mithin auf einem Theile des Terrtorii
der Kämmerei-Dörfer Jerzhe und
Winiarn und auf dem FeldmarksVorwerke Schilling, mit Ausschluß
des an die Fortisication abgetretenen Jagdbezirks;

3) am 9. Juli d. J. wegen ber Jagd, aus Posen gehend, links ber Berstiner Straße bis an die Warta, mithin auf dem zum andern Theile des Kämmereidorfs Jerzpe, zu den Obrfern Obers und Unter Wilbe, Demsen, Luban und zu den Vorsstädten St. Lazarus und Colombia gehörenden städtischen Territorio.

Die Pachtbedingungen fonnen taglich

Obwieszczenie. Polowanie na polach mieyskich tuteyszych w tych samych częściach wypuszczone będzie, iak w roku 1831/34., w dzierzawę na trzy lata następuiące, od 24. Sierpnia r. b. aż do tego dnia 1837.

Licytacye mieysce mieć hędą na sali sessyinéy w ratuszu od 10. godziny z południa, a mianowicie:

 dnia 7. Lipca r. b. polowania po prawym brzegu rzeki Warty, a zatém na gruncie mieyskim do przedmieść Szrodki i Ś. Rocha, i do wsiów Ratay i Zegrza należącym;

2) dnia 8. Lipca r. b. polowania — wychodząc z Poznania po prawéy stronie traktu Berlińskiego aż do Warty, a zatém na gruncie mieyskim do części iednéy wsi mieyskiey Jerzyc, Winiar i folwarku Szeląga należącym, wyłączając obwód polowy fortyfikacyi odstąpiony;

3) dnia 9. Lipca r. b. polowania — wychodząc z Poznania —
po lewéy stronie traktu Berlińskiego aż do Warty, a zatém
na gruncie mieyskim do drugiéy części wsi mieyskiéy Jerzyc
do wsiów Wildy górnéy i dolnéy, Dembca, Lubonia i do
przedmieść S. Lazarza i Kolombii należącym.

Warunki dzierzawy mogą bydź

wahrend ben Amisftunden in unferer Registratur eingeschen werben.

Pofen, ben 24. Juni 1834,

codziennie podcżas godzin służbowych przeyrzane w naszéy Registraturze.

Der Magistrat.

Poznań, dnia 24. Gzerwca 1834. Magistrat.

14) Bekanntmachung. Im Auftrage bes Königl. Landgerichts hieselbst wird ber Unterzeichnete auf der Pfand-Remise des Königl. Landgerichts am 14. Juli c. Nachmittags 3 Uhr einen grün lackirten, mit grünem Tuch ausgeschlagenen, noch gut conservirten Halbwagen mit eisernen Achsen bffentlich an den Meistbietens den verkaufen. Posen, den 1. Juli 1834.

Berndt, Landgerichte = Referendarius.

Der Durchschnitts-Markt-Preise von der Stadt Lissa im Frauskädter Kreise vom Monat Juni 1834.

| Roggen dito 23 _ 19 | Rinbsteisch bas Pfund Preuß.  Gewicht  Schweinesteisch dito  Hammelsteisch dito  Ralbsteisch dito  Ralbsteisch dito  Siedsalz dito  Butter bas Quart  Bier dito  Brannswein=Spiritus dito  Brannswein=Sp |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|